### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

November 1862.

5. Listopada 1862.

(1854)

### Kundmachung.

Dir. 2857. Bei ber am 31. Oftober 1862 flattgefundenen X. Berlofung der Schuldverichreibungen bes Lemberger Grundentlaftungs. fontes find folgende Dbligatione-Rathegoricen und Rummern gezogen morten:

21 Stud a 50 fl. Conv. Munge mit Coupons: Dr. 101, 192, 721, 1130, 1288, 1781, 1967, 2175, 2184, 2478, 2644, 3116, 3197,

3292, 3329, 3618, 3752, 3815, 4809, 4834, 5309. 125 Stück à 100 ft. G. M. mit Coupons: Mr. 281, 465, 621, 687, 1295, 1501, 2197, 2312, 2460, 2630, 2935, 2959, 3153, 4017, 4208, 4376, 4568, 4709, 4954, 5306, 6527, 6598, 6625, 6731, 6814, 7018, 7212, 7260, 7603, 7669, 7854, 8427, 8602, 8656, 9139, 9434, 9681, 10.112, 10.510, 10.624, 10.718, 10.776, 10.781, 10.818, 11.692, 11.826, 12.044, 12.201, 12.334, 12.348, 12.471, 12.498, 12.529, 12.591, 12.813, 12.924, 13.020, 13.058, 13.197, 13.284, 13.349, 13.929, 14.345, 14.456, 14.659, 14.768, 15.389, 15.415, 15.478, 16.014, 16.020, 16.134, 16.299, 16.496, 16.706, 16.742, 16.819, 16.869, 16.870, 16.921, 16.930, 17.366, 17.825, 17.889, 17.977, 18.052, 18.253, 18390, 18.612, 18.805, 18.818, 18.953, 18.993, 19.010, 19.186, 19.340, 19.411, 19.642, 19.656, 19.721, 19.772, 20.042, 20.156, 20.379, 20.504, 20.735, 20.816, 21.083, 21.222, 21.740, 22.078, 22.154, 22.769, 22.914, 23.013, 23.257, 23.264, 23.277, 23.333, 23.492, 24.306, 24.427, 24.534, 24.617. 24.620.

30 Stud à 500 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 565, 866, 950, 1100, 1180, 1490, 1495, 1865, 1954, 3340, 3602, 3700, 3719, 3883, 4107, 4133, 4346, 4662, 4830, 5315, 5417, 5463, 5535, 5686, 5802, 5978, 6429, 6505, 6622 und 3826 mit bem Theilbetrage

pon 200 ff.

119 Stud á 1000 fl. G. M. mit Coupons: Dr. 87, 178, 379, 458, 671, 811, 914, 1215, 1225, 1784, 1854, 1977, 2025, 2633, 2657, 2731, : 053, 3072, 3539, 3653, 3817, 4145, 4221, 4319, 4334, 4412, 4606, 4664, 4900, 5724, 5808, 5882, 6091, 6142, 6154, 6308, 6394, 6894, 7074, 7084, 7106, 7159, 7409, 8137, 8276, 8306, 8507, 8539, 8584, 8649, 8819, 9252, 9411, 9464, 9946, 9953, 10.099, 10.439, 10.563, 10.866, 11.055, 11.252, 11.475, 11.651, 11.711, 11.907, 12.589, 12.618, 12.812, 13.120, 13.508, 13.659, 13.714, 13.822, 13.926, 14.005, 14.229, 14.311, 14.482, 13.059, 13.714, 13.022, 13.030, 14.005, 14.225, 14.311, 14.402, 14.523, 14.718, 14.725, 15.072, 15.332, 15.351, 15.429, 15.445, 15.494, 15.501, 15.553, 15.559, 15.571, 15.837, 15.882, 16.049, 16.202, 16.441, 16.489, 16.996, 17.406, 17.612, 17.964, 18.055, 18.283, 18.287, 18.288, 18.331, 19.014, 19.152, 19.161, 19.582, 19.740, 19.918, 19.995, 20.036, 20.504, 20.568, 20.608, 20.797.

12 Stud à 5000 fl. C. M. mit Coupons: Dr. 41, 439, 715,

828, 996, 1000, 1063, 1096, 1162, 1498, 1532, 1614.

4 Stud a 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 103, 498,

882, 1593.

0 19 Stud lit. A.: Nr. 144 à 100 fl. — Nr. 1351 à 150 fl.-Nr. 1909 à 50 fl. — Nr. 2123 à 400 fl. — Nr. 2297 à 2300 fl. - Nr. 2392 à 100 fl. - Nr. 2746 à 14.970 fl. - Nr. 3031 à 700 ft. — Mr. 3036 à 50 ft. — Mr. 3146 à 8810 ft. — Mr. 3328 à 4000 ft. — Mr. 3434 à 5300 ft. — Mr. 3654 à 600 ft. — Mr. 4340 à 1550 ft. — Mr. 4438 à 2200 ft. — Mr. 5304 à 50 ft. — Mr. 5371 à 800 fl. — Mr. 5602 à 150 fl. — Mr. 5620 a 5500 ft.

Die verloste Gesammtquote beträgt 295.030 ff. C. M. ober 309.781 ft. 50. öfterr. Wahr., wovon 30 ft. C. M. oder 31 ft. 50 fr.

öfterr. Bahr. aus ber laufenben Dotation gebedt werben.

Borftehende Schuldverschreibungen werden mit den hiefur in öfterr. Bahr. entfallenden Rapitalebetragen vom 1. Mai 1863 angefangen, bei ber f. f. Grundentlaftungs - Fondstaffe in Lemberg unter Beobachtung der biesfalls bestehenden Borfdriften bar ausgezahlt.

Innerhalb der Monate Februar, Marz und April 1863, werden bie verlosten Schulbverschreibungen auch von der privilegirten f. f.

öfterreichischen Nationalbank in Wien escomptirt.

Siebei werben bie Befiger ber nachbenannten am 30. April und 31. Oftober 1858, bann am 30. April und 31. Oftober 1859, ferner ber am 30. April und 31. Oftober 1860, endlich ber am 30. April und 31. Oftober 1861 verloeten, bis nungu aber gur Rudgablung nicht vorgewicfenen Grundentlaftunge = Chulbverschreibungen, ale:

Ueber 50 fl. E. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Mr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3624.

Bom Jahre 1859: Mr. 215, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026,

4049, 4050.

Bom Jahre 1860: Nr. 110, 361, 912, 914, 1403, 2185, 2302,

2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067.

Bom Jahre 1861: Mr. 33, 176, 345, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3100, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3876, 3986, 4060, 4097, 4288, 4402, 4549, 4572, 4612, 4652.

#### Obwieszczenie.

(2)

Nr. 2857. Dnia 31. października r. b. odbyło się X. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

21 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 101, 192, 721, 1130, 1288, 1781, 1967, 2175, 2184, 2478, 2644, 3116, 3197,

3292, 3329, 3618, 3752, 3815, 4809, 4834, 5309.

125 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nr. 281, 465, 621, 687, 1295, 1501, 2197, 2312, 2460, 2630, 2935, 2959, 3153, 4017, 4208, 4376, 4568, 4709, 4954, 5306, 6527, 6598, 6625, 6731, 6814, 7018, 7212, 7260, 7603, 7669, 7854, 8427, 8602, 8656, 9139, 9434, 9681, 10,112, 10.510, 10.624, 10.718, 10.776, 10.781, 10.818, 11.602, 11.826, 12.044, 12.201, 12.334 10.776, 10.781, 10.818, 11.692, 11.826, 12.044, 12.201, 12.334, 12.348, 12.471, 12.498, 12.529, 12.591, 12.813, 12.924, 13.020, 13.058, 13.197, 13.284, 13.349, 13.929, 14.345, 14.456, 14.659, 14.768, 15.389, 15.415, 15.478, 16.014, 16.020, 16.134, 16.299, 16.006, 16.706, 16.708, 16.249, 16.820, 16.870, 16.921, 16.930 16 496, 16.706, 16.742, 16.819, 16.869, 16.870, 16.921, 16.930, 17.366, 17.825, 17.889, 17.977, 18.052, 18.253, 18.390, 18.612, 18.805, 18.818, 18.953, 18.993, 19.010, 19.186, 19.340, 19.411, 19.642, 19.656, 19.721, 19.772, 20.042, 20.156, 20.379, 20.504, 20.735, 20.816, 21.083, 21.222, 21.740, 22.078, 22.154, 22.769, 20.044, 20.13 22.914, 23.013, 23.257, 23.264, 23.277, 23.333, 23.492, 24.306, 24,427, 24.534, 24.617, 24.620.

30 sztuk po 500 zlr. m. k. z kuponami: Nr. 565, 866, 950, 1100, 1180, 1490, 1495, 1865, 1954, 3340, 3602, 3700, 3719, 3883, 4107, 4133, 4346, 4662, 4830, 5315, 5417, 5463, 5535, 5686, 5802, 5978, 6429; 6505, 6622 i 3826 z kwotą częścio-

wa 200 złr.

119 sztuk po 1000 ztr. m. k. z kuponami: Nr. 87, 178, 379, 458, 671, 811, 914, 1215, 1225, 1784, 1854, 1977, 2025, 2633, 2657, 2731, 3053, 3072, 3539, 3653, 3817, 4145, 4221, 4319, 4334, 4412, 4666, 4664, 4900, 5724, 5808, 5882, 6091, 6142, 6154, 6308, 6394, 6894, 7074, 7084, 7106, 7159, 7409, 8137, 8276, 8306, 8507, 8539, 8584, 8649, 8819, 9252, 9411, 9464, 9946, 9953, 10.099, 10.439, 10.563, 10.866, 11.055, 11.252, 11.475, 11.651, 11.711, 11.907, 12 589, 12.618, 12.812, 13.120, 13 508, 13.659, 13.714, 13.822, 13.926, 14.005, 14.229, 14.311, 14.482 14.523, 14.718, 14.725, 15.072, 15.332, 15.351, 15.429, 15.445, 15.494, 15.501, 15.553, 15.559, 15.571, 15.837, 15.882, 16.049, 16 202, 16.441, 16.489, 16.996, 17.406, 17.612, 17.964, 18.055, 18.283, 18.287, 18.288, 18.331, 19.014, 19.152, 19.161, 19.582, 19.740, 19.918, 19.995, 20.036, 20.504, 20.568, 20.608, 20.797.

12 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 41, 439, 715,

828, 996, 1000, 1063, 1096, 1162, 1498, 1532, 1614.

4 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 103, 498,

882, 1593.

19 sztuk lit. A: Nr. 144 à 100 złr., nr. 1351 á 150 złr., nr. 1909 à 50 zł., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2392 à 100 zir. nr. 2746 à 14.970 zir., nr. 3031 à 700 zir., nr. 3036 à 50 złr., nr. 3146 à 8810 złr., nr. 3328 à 4000 złr., nr. 3434, à 5300 złr., nr. 3654 à 600 złr., nr. 4340 à 1550 złr., nr. 4438 à 2200 złr., nr. 5304 à 50 złr., nr. 5371 à 800 złr., nr. 5602 à 150 złr., nr. 5620 à 5500 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.030 zlr. mon. konw. albo 309.781 zł. 50 c. w. a., z czego 30 złr. m. k. albo 31 zł. 50 c.

w. a. z bieżącej dotacyi pokryte beda.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1863 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1863 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. aust. bank na-

rodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych, w dniach 30go kwietnia i 31go pazdziernika 1858. 30. kwietnia i 31. października 1859 i 30. kwietnia i 31. października 1860, nareszcie 30. kwietnia i 31. października 1861 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3624; z roku 1859: nr. 215, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050; z r. 1860: nr. 110, 361, 912, 914, 1403, 2185, 2302, 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067; z r. 1861; nr. 33, 176, 345, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3100, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3876, 3986, 4060, 4097, 4288, 4402, 4549, 4572, 4612. 4652.

TWODOWS IPMEGOWY Neber 100 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Nr. 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7157, 7202, 7612, 8420, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16,276, 16,291.

Bom Sabre 1859: Mr. 835, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 8882, 9283, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 12.577, 13.213, 14.427, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643

17,156, 17,725.

Bom Jahre 1860: Mr. 864, 874, 1488, 1624, 1685, 2145, 2587, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6206, 6360, 6372, 6748, 6812, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9811, 10.601, 10.777, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.529, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.418,

17.506, 17.705, 17.715. 17.506, 17.705, 17.715.

\$\text{Som Sahre 1861}: \text{Str. 1, 321, 363, 585, 1089, 1263, 1798, 2077, 2184, 2784, 3165, 3185, 4039, 4098, 4101, 5150, 6064, 6171, 6440, 7283, 7590, 7714, 8006, 8845, 8932, 9221, 9314, 9403, 9416, 9561, 9595, 9669, 10.038, 10.066, 10.770, 11.076, 11.670, 11.671, 11.724, 11.793, 12.093, 12.234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.855, 13.005, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.150, 14.491, 14.687, 15.013, 15.024, 15.105, 15.179, 15.736, 15.793, 15.905, 15.935, 16.056, 16.272, 16.340, 16.359, 16.586, 16.657, 16.808, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.201, 18.202, 18.242, 18.547, 18.716, 18.723, 18.921, 18.992, 19.217, 19.649, 19.890, 19.907, 20.121, 20.391, 21.841. 19.907, 20.121, 20.391, 21.841.

Ueber 500 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Nr. 2192, 3205. — Vom Jahre 1859: Nr. 850, 1273, 1779. — Vom Jahre 1860: Nr. 1161, 1242, 3045, 3404, 4248. — Vom Jahre 1861: Mr. 819, 1565, 1796, 1878, 2511, 2609, 2933, 3499, 4349, 5000,

5299, 5791, 5948.

lleber 1000 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Rr. 34 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 5186, 6033, 8862, 9922, 10.438. — Bom Jahre 1859: Mr. 2759, 3697, 4018, 4066, 4672, 4732, 5370, 6330, 7204, 7278, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.394, 12.895. Bom Jahre 1860: Dr. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4312, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6564, 6685, 8438, 10.342, 10.602, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847, 14.962. \$\mathbb{D}\$ om \$\mathbb{D}\$ om \$\mathbb{D}\$ of the \$1861\$: \$\mathbb{R}\$ r. 2, 172, 428, 476, 532, 628, 689, 706, 807, 1729, 1927, 2870, 3137, 3257, 3313, 4007, 4413, 4457, 4905, 4936, 4976, 5084, 5110, 5139, 5084, 5100, 5736, 5884, 5872, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5884, 5 \$621, 6194, 7090, 7736, 7750, 8116, 8260, 8284, 8673, 8728, 8927, 9397, 9442, 9495, 9713, 9764, 10.159, 10.391, 10.437, 10.927, 11.384, 11.451, 11.497, 11.761, 12.023, 12.559, 12.857, 12.921, 13.090, 14.543, 14.597, 15.552, 15.700, 15.859, 16.203,

lleber 5000 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Nr. 26. Bom Jahre 1860: Nr. 781. Vom Jahre 1861: Nr. 25, 247, 604, 855, 999, 1531.

Ueber 10.000 fl. C. M. mit Coupond: Vom Sahre 1861:

Mr. 1709.

entlich ber lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Mr. 1062 à 50 fl. — Mr. 1459 à 50 fl. — Mr. 2506 à 50 fl. — Mr. 2538 à 50 fl. — Mr. 3040 à 50 fl. — Vom Jahre 1859 Nr. 3818 à 100 fl. — Nr. 4028 à 100 fl. — Nr. 4203 à 50 fl. — Vom Jahre 1860 Nr. 739 à 1000 fl. — Nr. 2935 à 50 fl. — Nr. 3774 à 50 fl. — Mr. 3843 à 300 fl. — Mr. 3968 à 50 fl. — Mr. 4324 à 500 fl. -Mr. 4775 à 100 ff. — Ar. 4817 à 500 ff. — Bom Jahre 1861 Nr. 110! à 1100 ft. — Nr. 1786 à 50 ft. — Nr. 1998 à 1500 ft. — Mr. 2269 à 50 fl. — Mr. 2384 à 50 fl. — Mr. 2702 à 500 fl. — Mr. 3274 à 300 fl. — Mr. 3322 à 600 fl. — Mr. 3660 à 230 fl. — Mr. 3810 à 750 fl. — Mr. 4779 à 2300 fl. — Mr. 4851 à 1300 fl — Rr. 4905 à 400 fl. — Nr. 5003 à 200 fl.

erinnert, tag bom Berfallstage berfelben, b. i. vom 1. November 1858, beziehun; emeife vom 1. Mai und 1. November 1859, bann 1. Mat und 1. November 1860, ferner vom 1. Mai und 1. November 1861, entlid vom 1. Mai 1862 angefangen, bas Recht auf die Verginsung entfallt, wenn aber bennoch die Coupone von diefen Schuldverfchrei. bungen burch bie privilegirte f. f. ofterr. Mationalbant eingeloft ober überhaupt mit ber verloften Schuloverschreibung nicht beigebracht wurden, die behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Rapitale in

Abschlag gebracht werden murden.

Alls in Berluft gerathen unterliegen der Invigilirung die Dbli-

gationen :

à 50 fl. Mr 1034 und 1718, à 100 fl. Mr. 10.000, à 1000 fl. Dr. 271, 2975, 4315, 4933, 6673. 7052, ferner ter 16. bie 19. Coupon von den Obligatienen Rr. 75 und 2764 à 50 fl., von Rr. 6069 und 7995 à 100 fl. und ron Rr. 13.217 und 15.313 à 1000 fl.

Die gerichtliche Amortisirung ift im Buge bezüglich ber Schuld,

verschreibungen

à 50 ft. Nr. 85, 1047, 2141, 3231 und 3484, à 100 ft. Nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12 822, und 12 823, à 500 ft., Nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 und 3742, à 1609 fl. Rr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147 und 11.040; à 10.000 fl. Rr. 973, endlich lit. A. Rr. 659 à 6260 fl. und Rr. 660 à 900 fl.

Lemberg, ben 31. Oftober 1862.

Bon ber f. f. galig. Statihalterei. BRIEF, BRIEF, BRIEF, BRIEF,

Na 100 alr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7157, 7202, 7612, 8420, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.276, 16.291; zr. 1859: nr. 835, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 8882, 9283, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 12.577, 13.213, 14.427, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725; z r. 1860: nr. 864, 874, 1488, 1624, 1685, 2145, 2587, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6206, 6300, 6372, 6748, 6812, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9811, 10.601, 10.777, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.529, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.418, 17.506, 17.705, 17.715; z r. 1861: nr. 1, 321, 363, 585, 1089, 1263, 1798, 2077, 2184, 2784, 3165, 3185, 4039, 4098, 4101, 5150, 6064, 6171, 6440, 7283, 7590, 7714, 8006 8845, 8932, 9221, 9314, 9403, 9416, 9561, 9595, 9669, 10.038, 10.066, 10.770, 11.076, 11.670, 11.671, 11.724, 11.793, 12.093, 12 234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.855, 13.905, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.150, 14.491, 14.687, 15.013, 15.024, 15.105, 15.179, 15.736, 15.793, 15.905, 15.935, 16.056, 16.272, 16.340, 16.359, 16.586, 16.657, 16.808, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.201, 18.202, 18.242, 18.547, 18.716, 18.723, 18.921, 18.992, 19.217, 19.649, 19 890, 19.907, 20.121, 20.391, 21.841.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: ar. 2192, 3205. — Z r. 1859: nr. 850, 1273, 1779. — Z r. 1860: nr. 1161, 1242, 3045, 3404, 4248. — Z r. 1861: nr. 819, 1565, 1796, 1878, 2511, 2609, 2933, 3499, 4349, 5000, 5299, 5791, 5948.

Na 1000 ztr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 34, 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 5186, 6033, 8862, 9922, 10.438. Z r. 1859: nr. 2759, 3697, 4018, 4066, 4672, 4732, 5370, 6330, 7204, 7278, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.394, 12.895. Z r. 1860: pr. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4312, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6564, 6685, 8438, 10.342, 10.602, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847, 14.962. Z r. 1861: nr. 2, 172, 428, 476, 532, 628, 689, 706, 807, 1729, 1927, 2870, 3137, 3257, 3313, 4007, 4413, 4457, 4905, 4936, 4976, 5094, 5110, 5199, 5621, 6194, 7090, 7736, 7750, 8116, 8260, 8284, 8673. 8728, 8927, 9397, 9442, 9495, 9713, 9764, 10.159, 10.391, 10.437, 10.927, 11.384, 11.451, 11.497, 11.761, 12.023, 12 559, 12.857, 12.921, 13.090, 14.543, 14.597, 15.552, 15.700, 15.859, 16.203, 16.779.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1858: nr. 26. Z roku 1860: nr. 781. Z roku 1861: nr. 25, 247, 604, 855, 999, 1531.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1861: nr. 1709.

Nakoniec obligacye lit. A. z roku 1858: nr. 1062 a 50 złr., nr. 1459 à 50 zlr., nr. 2506 à 50 zlr., nr. 2538 à 50 zlr., nr. 3040 à 50 złr.; z roku 1859: nr. 3818 à 100 złr., nr. 4028 à 100 złr., nr. 4203 à 50 złr.; z roku 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3843 à 300 złr., nr. 3968 à 50 zt., nr. 4324 à 500 ztr., nr. 4775 à 100 ztr., nr. 4817 å 500 zfr.; z r. 1861: nr. 1101 å 1100 zfr., nr. 1786 å 50 zfr., nr. 1998 à 1500 zir., nr. 2269 à 50 zir., nr. 2384 à 50 zir., nr. 2702 à 500 zł., nr. 3274 à 300 złr., nr. 3322 à 600 zlr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 3810 à 750 złr., nr. 4779 à 2300 zł., nr. 4851 à 1300 ztr., nr. 4905 à 400 ztr., nr. 5003 à 200 ztr.,

že od dnia ich zapadnięcia, to jest od 1. listopada 1858, a względnie 1. maja i 1. listopada 1859, dalej 1. maja i 1. listopada 1860, nakoniec 1. maja i 1. listopada 1861 ustało prawo ich uprocentowania, i ze jeślihy mimo tego c. k. uprzyw. aust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 zlr.: 1034 i 1718; na 100 złr. nr. 10.000; na 1000 złr. nr. 271, 2975, 4315, 4933, 6673 i 7052, dalej 16 do 19 kupony obligacyi: nr. 75 i 2764 na 50 złr.,: nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec nr. 13.217 i 15. 313 na 1000 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye: na 50 złr. nr. 85, 1047, 2141, 3231 i 3484; na 100 złr. nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8760, 12.822, i 12.823; na 500 złr. nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 i 3742; na 1000 złr. nr. 223, 262, 3269, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147 i 11.040; na 10.000 złr. nr. 973, nakoniec lit. A. nr. 659 na 6260 złr. i nr. 660 na 900 złr.

DESE, SEVE, STEER, MODE, MISS, MISS, MADE, MADE, MADE, MADE, MADE,

1874, 1981, 1971, 2214, 2188, 2184, 2105

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 31. października 1862.

Dro. 66062. Es wird jur allgemeinen Renntnif gebracht, bag in Folge Allerhochfter Entschließung Ceiner f. f. Apoftolischen Maje. flat vom 10. Oftober 1862 die Gerkeserganzung für bat Jahr 1863 terart durchzusuhren ift, daß dieselbe langftene bie Ente Mary 1863 brendet merbe.

Das Kontingent für Galizien mit Krakau betragt wie im Borjabre 12115 Dlann.

Die im Jahre 1842, 1841, 1840, 1839 und 1838 Geborenen find bei diefer peerekergangung gur Stellung berufen.

Der zum Beginn ber Berzeichnung der Militarpflicktigen bestimmte Tag ift ber 1. November 1862.

Die Befreiungen von der Stellungepflicht gelten nur fur jene heeresergangung, fur welche fie erlangt worden find, muffen alfo vor-\_ fommenden Salls bei biefer Deeresergangung neuerlich angefucht be-" juglich nachgemiefen merben.

Die gefehliche Frift jum Grlage ber Militar-Befreiungstare für bie in ben funf aufgerufenen Alteretloffen Stehenden reicht im Ginne ber h. Minifierial - Verordnung vom 3. Juni 1860 (R. G. Bl. Mr. 158 ex 1860) bis jum Tage bes Beginnes ber Amtshandlung ber politifch . militarifchen Befreiunge-Rommiffionen.

Berfpatete Unbringen um Bewilligung jum Erlage ber Tare

werden unter feiner Bedingung berüchfichtiget merden.

Dievon merten fammtliche im militarpflichtigen Alter Stehenten im Grunde bee S. 4 bee Umteunterrichte jum heereverganjungege. fete verständigt, und die von ihrer heimath mit ober ohne Bewilli. gung Abmefenden werden auf die Bestimmungen bes Beeresergan. jungegesehes vom 29. Ceptember 1858 aufmertfam gemacht.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 24. Oftober 1862.

ODWICSZCZENIE.

Nr. 66062. Podaje się do powszechnej wiadomości, ze w skutek najwyższego postanowienia Jego c. k. apostolskiej Mości z dnia 10. pazdziernika 1862 przeprowadzić się ma uzupełnienie armii na rok 1863 w ten sposób, ażeby najdalej z końcem marca 1863 ukoń-

Kontyngent dla Galicyi z Krakowem wyoosi jak w uplynionym roku 12115 ludzi.

Przytem uzupełnieniu armii powołani sa do stawienia sie prodzeni w latach 1842, 1841, 1840, 1839 i 1838.

Dniem przeznaczonym do rozpoczecia konsygnowania obowiązanych do wojska jest dzień 1. listopada 1862.

Of Uwolnienia od obowiązku stawienia się ważne są tylko dla tego uzupełnienia armii, dla którego zostały osiągnięte, w wydarzającym się zatem wypadku przy terazniejszem uzupełnieniu armii powinno się o nie upraszać ponownie a względnie udowadniać.

Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska dla wszystkich należących do powyż wyrażonych klas wieku sięga w duchu ministeryalnego rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1860 (Dziennik ustaw państwa Nr. 158 ex 1860) do dnia rozpoczęcia urzędowania polityczno - wojskowej komisyi uwolnienia

Opóźnione podania o przyzwolenie do złożenia taksy pod ża-

dnym warunkiem nie zostana uwzględnione.

O czem na mocy § 4. objaśnień urzędów co do ustawy dla uzupełnienia armii zawiadamia się wszystkich znajdujących się w wieku obowiązanym do wojska, przyczem zwraca się uwagę wszystkich za przyzwoleniem albo bez tegoż za granicą bawiących na postanowienia ustawy dla uzupełnienia armii z dnia 29, września 1858.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. października 1862.

Rundmachung. (1846)

Mr. 1455. Um 17. April 1862 murbe in Wola dobrostańska ein berrentofes Borftenvieh angehalten und in weiterer Folge öffent.

Der Gigenthumer deefelben wird aufgefordert, mit legalen Beweisen bes Gigenthumerechtes verseben, binnen Jahresfrift fich bier-amts anzumelben, wibrigens mit bem erzielten Erlose nach ben Beftimmungen bes S. 392 des allgemeinen burgerlichen Gefegbuches verfügt merben mirb.

Bom f. f. Bezirksamte.

Grodek, am 24. Oftober 1862.

E d y k t.

Nr. 7619. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem vszystkich wierzycieli, na rzecz których, na części dóbr Rolowa dom. 31. pag. 437. p. Maryanowi Dylewskiemu własnej, w obwedzie Samborskim położonej, pretensye zahypotekowane są, iż w celu przekazania kapitalu indemnizacyjnego w kwocie 1932 złr. 5 kr. m. k. dla wspomnionej części dóbr Rolowa obliczonego sądowe postepowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tej części dóbr Rolowa zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokół podawczy tego sądu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numerem domu) jako też i pełnomocnika, jezeli przez tegoż działać chcą, w którym to razie tenże pełnomocnictwem prawnie wystawionem i legalizowanem wykazać sie ma, ze swemi pretensyami sie zglosili, przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi tak co do kapitału, jako też co do odsetek, jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuza, wyrazili i tabularna ich pozycyę wymienili.

Jezeli wierzyciel po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucyi sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione wierzycielowi jedynie przez pocztę przesłane będą, a to z tym samym skutkiem jakby do wła-

snych rak doręczone były. Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31. grudnia 1862, ktokolwick zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym więcej nie bedzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapital indemnizacyjny, i to według kolei na niego przypadającej zezwalał, niemniej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do uzycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, która by interesanci stawający w myśl S. 5. ces. patentu z dnia 25. września 1850 między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porządku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazana albo podług §. 27. ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zabezpieczona została.

C. k. sad obwodowy. Sambor, dnia 15. października 1862.

Ebitt. (1843) (3)

Mro. 8112. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem Ladislaus Millerdorfer mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Uns fuchen ter Sare Wagner aus Stryj auf Grund des Wechfels ddto. Stryj ben 11. April 1860 über 250 fl. oft. 20. bem Ladislaus Millerdorfer mit hiergerichtlicher Bahlungeauflage vom 28. Dai 1862 3. 4341 aufgetragen worben fei, bie eingeflagte Wechfelfdulb 250 fi.

öft. W. fammt Binfen %,00 vom 26. April 1860 und Gerichtekoften 5 fl. 12 fr. oft. 2B. der Sare Wagnerbinnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Exefuzion zu gahlen.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Ladislaus Millerdörfer unbefannt ift, fo wird ihm ber Gr. Abvokat Dr. Weisstein mit Gubstitutrung des orn. Advokaten Dr. Natkis jum Kurator bestellt, und ihm die oben erwähnte Zahlungeauflage zugestellt. Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 15. Oftober 1862.

(1845)@ b

Rro. 5364. Bom f. f. Begirtsamte ale Gericht in Jaroslau wird zur allgemeinen Kenneniß gebracht, daß über das sammtliche wo immer befindliche bewegliche, bann über bas in den Rronlandern, für welche das faiserliche Patent vom 20. Movember 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen tee Jarosiauer Spezerel- und Gemischtmaarenhandlere Chaim Kramer der Ronfure ber Glaubiger eröffnet, und ber Termin jur Unmelbung ber Forderungen bis jum legten Sanner 1863 gegen den Maffavertreter frn. Landes. und Ge-

richtsadvokaten Dr. Chamaides bestimmt wurde.

Es werden demnach alle Gläubiger bes Chaim Krämer aufgefordert, ihre Forderungen bis jum obigen Tage hiergerichts in Form einer gegen tiefen Konfursmaffevertreter gerichteten Klage um fo gewiffer anzumelden, widrigens fie von dem vorhandenen oder etwa zuwachfenden Bermögen, soweit solwes die in der Zeit sich anmelbenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert tes auf ein in der Maffe befindliches Sut habenden Eigenthumss ober Pfandrechtes ober eines ihnen zustehenten Kompensazionerechies abgewiesen, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in der Masse angehalten werden wurden. Bur Wahl eines Bermögeneverwalters und Kredis torenausschusses haben sammtliche Gläubiger am 6. Februar 1863 um 10 Uhr Wormittage hiergerichts um fo ficherer zu erfcheinen, widrigen. falls die Abmesenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden als beis tretend angesehen werden. Jaroslau, am 27. Oftober 1862.

Edykt. (1839)

Nr. 13779. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym Henryka Ines z pobytu niewiadomego, iz przeciw niemu na podstawie wekslu ddło. Stanisławów 16. stycznia 1862 o sumę 600 złr. w. a. nakaz płatniczy dnia 13. lipca 1862 do 1. 9694 na rzecz p. Wiktora Mrozowickiego wydanym został, któren to nakaz się zarazem na żądanie p. Konstancyi Ines jako prawonabywczyni p. Wiktora Mrozowickiego kuratorowi dla pozwanego Henryka Ines w osobie p. adwokata Maciejowskiego z zastępstwem p. adwokata Minasiewicza ustanowionemu doręcza.

Upomina się zapozwanego, ażeby się w czasie albo sam zgłosił lub też potrzebne dowody postanowionema zastępcy nadesłał.

Stanisławów, dnia 22. października 1862. G d i f t.

Dro. 32816. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Natural. lieferungs. Obligazion lautend auf ven Namen: Porudno Unterthanen im Przemysler Rreis Aro. 8629 boto, 17. Oftober 1799 gu 4% über 79 fl. 15 fr. aufgefordert, bie fragliche Raturallieferunge Obligazion binnen 1 Jahre bem Gerichte vorzulegen, widrigens folde fur amortifirt erflart merben mirb.

- Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 24. September 1862.

Konfurs,

Dro. 351. Bei dem f. t. oberften Gerichtehofe ift eine Afgeffi. ftenftelle mit dem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. Bahr. und bem

Quartiergelbe von 105 fl. oft. 2B. gu befegen.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre Gefude mittelft ihrer Borftanbe unter Rachweisung ber bieberigen Dienfileiftung und ber genauen Renntniß ber beutschen, polnifden und ruthenischen Sprache in Bort und Schrift, endlich einer forretten, deutlichen, leebaren Sandfchrift langftene bis Ende Rovember 1. 3. ju überreichen.

Bom Prafidium bes f. f. oberften Berichtshofes.

Wien, am 30. Oftober 1862.

#### Konkurs.

Nr. 351. Przy c. k. sadzie najwyższym obsadzona być ma posada akcesisty, połaczona z pensyą rocznych 420 zł. w. a. i 105

zł. w. a. kwarterowego.

Ubiegający się o tę posadę wnieść mają najdalej do końca listopada t. r. przez ręce swych przełożonych dotyczące podania z wykazem dotychczasowej swej służby, dokładnej znajomości języków niemieckiego, polskiego i ruskiego, tak słowem jak pismem, niemniej poprawnego wyraźnego i czytelnego pisma własnoręcznego. Prezydyum c. k. sądu najwyzszego.

Wieden, dnia 30. października 1862.

Edykt.

Nr. 3703. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych według ostatniej wieści w Królestwie Polskiem lub w Rosyi będących, iż do zastępstwa tychże w sprawie spadkowej po ś. p. Maryi 1go malżeństwa Soroczyńskiej, 2go małzeństwa Migaczewskiej i Janie Migaczewskim i do zawiadywania ich majatkiem w kwocie 661 zł. 421/2 kr. mon. k. z depozytu sadowego na hypotekę za 5% wypożyczonym, tutejszy p. adwokat Dr. Myszkowski kuratorem mianowany został i temuz sadowa rezolucya z dnia 30. października 1861 do l. 161 tego majatku dotycząca się doręczoną została.

Wzywa się zatem p. Wincentego i Julię Mniewskich, azeby w celu odebrania swego kapitału wszelkie dokumenta potrzebne

przysłali lub osobiście się zgłosili.

Z c. k. sadu powiatowego. Jarosław, dnia 8. października 1862.

(1850)Obwieszczenie.

Nr. 12361. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie pretensyi miasta Stanisławowa w kwocie 6384 zł. 26 c. wal. a. z kosztami egzekucyi 14 zł. 12 c. i 20 zł. w. a. przymusowa sprzedaż niegdyś Engelbertowi Świejkowskiemu należącej, na Zabłotowskiej ulicy w Stanisławowie pod Nrem. 80 st. - 35. 36. et 37. n. 4/4 położonej realności w tutejszym sądzie w dwóch terminach, t. j.: 5. grudnia 1862 i 9. stycznia 1863 o godzinie 10. przed południem przedsięwzięta będzie.

Realność ta w tych dwóch terminach nie poniżej ceny wywo-

lania w ilości 3607 zł. 45 c. w. a. sprzedaną będzie.

Każdy chęć kupienia mający wadyum w kwocie 360 zł. zło-

żyć będzie obowiązanym.

Dalsze warunki licytacyjne, wyciąg tabularny i akt oszacowania tej realności moga w tutejszym sądzie być przejrzane lub w od-

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli, którzy po 8. styczniu 1862 r. intabulowani będą, tudzież, którymby rezolucya o licytacyi odprawić się mającej przed terminem z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, ninicjszym edyktem i przez kuratora w osobie adwokata sądowego Eminowicza z zastępstwem adwokata sadowego Maciejowskiego.

Stanisławów, dnia 13. października 1862.

Edyki.

Nr. 13976. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Henryka Drohojewskiego, a w razie śmierci tegoż masę nieobjęta, lub spadkobierców z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, iż pod dniem 19. października 1862 do l. 13976 wytoczonym został pozew przeciw niemu przez Antoniego hr. Golejewskiego i innych o wykreślenie z stauu biernego dóbr Harasymowa, Hawryłaka i Balaharówki obowiązku wyekstabulowania wszystkich po 20. maju 1822 na dobrach Luka i Manasterch intabulowanych długów. W skutek tegoż pozwu wyznaczono termin do ustnej rozprawy na dzień 18. grudnia 1862 o godzinie 10tej zrana.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, przeto tymże postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata dr. Bersona z zastępstwem p. odwokata dr. Eminowicza, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego

przeprowadzena bedzie.

Stanisławów, dnia 20. października 1862.

III. Ginberufunge : Gbift. (1848)

Rr. 65150. Bon ber f. f. galigifden Statthalterei wird ber im Auslande unbefugt fich aufhaltende und nach Lemberg juffandige handelebestellte Jacob Bernstein, welcher ungeachtet der Cbiftal-Wor-labungen rom 2 Juni 1861 3. 7002 und vom 3. Marg 1862 Bahl 132-8 in feine heimath nicht zuruckgefehrt ift, im Grunde bes Pa-The state of the s

Acceptant on 24 deposits of 1982.

tentes vom 24. Marg 1832 S. 7 lit. e. jum britten Dale hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung diefes Gbit. tes in bas Amteblatt ber Landeszeitung an gerechnet, jurudzufehren und fich bezüglich feines unbefugten Aufenthaltes bei ber Buftandigfeitebehörde ju rechtfertigen, widrigenfalle berfelbe nach ben Bestim. mungen bes obbezogenen Patentes als unbefugter Auswanderer behandelt merben murbe.

Lemberg, ben 19. Oftober 1862.

III. Edykt powołujący.

Nr. 65150. C. k. galicyjskie Namiestnictwo na mocy patentu z dnia 24. marca 1832 §. 7. lit. e. po raz trzeci wzywa bawiącego bez upoważnienia za granicą kupieckiego do Lwowa przynależnego ajenta Jakóba Bernsteina, który pomimo edyktalnego wezwania z dnia 2. czerwca 1861 l. 7002 i z dnia 3. marca 1862 l. 13258 nie wrócił do miejsca swego urodzenia, ażeby w ciągu sześciu miesięcy licząc od pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w urzędowej części krajowego dziennika, tem pewniej wrócił do kraju i wylegitymował się przed przynależną władzą ze swego nieupoważnionego pobytu za granica, gdyż w przeciwnym razie postapi się z nim według postanowień przytoczonego powyżej patentu jako z wychodźcą bez upoważnienia.

We Lwowie, dnia 19. października 1862.

(1840)Edykt.

Nr. 7343. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem wszystkich wierzycieli, na rzecz których na części dóbr Rolowa małzonkom Wojciechowi i Antoninie Madejskim własnej, w obwodzie Samborskim położonej, pretensye zahypotekowane są, iz w celu przekazania wymierzonego kapitału indemnizacyjnego w kwocie 3824 złr. 30 kr. m. k spomnionej części dóbr Rolowa

sądowe postępowanie wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto wszystkich na tejże cześci dóbr Rolowa zahypotekowanych wierzycieli, by albo ustnie do komisyi tu w tym celu ustanowionej albo pisemnie przez protokoł podawczy tegoż sadu, wyraziwszy imię i nazwisko, tudzież zamieszkanie (z numęrem domu) jako też i pełnomocnika, jeżeli przez tegoż działać chcą, w którym to razie tenże pełnomocnictwem prawnie wystawicnem i legalizowanem wykazać się ma, ze swemi pretensyami się zgłosili, a przytem kwotę zahypotekowanej pretensyi tak co do kapitału jako też co do odsetek, jak dalece takowym równe prawo hypoteki przysłuża, wyrazili i tabularną ich pozycyę wymienili.

Jeżeli wierzyciel po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego mieszka, wtedy ma ustanowić dla odbierania rezolucji sądowych tu zamieszkałego pełnomocnika i o tem sąd zawiadomić, w przeciwnym bowiem razie rezolucye wspomnione wierzycielowi jedynie przez pocztę przesłane będą, a to z tym samym skutkiem, jakoby do

własnych rak doręczone były.

Termin do zgłoszenia się wierzycieli upływa z dniem 31. grudnia 1862; ktokolwiek zatem w ciągu tego terminu nie zgłosi się przy naznaczonym do rozprawy terminie, słuchanym więcej nie bedzie i owszem tak uważanym będzie, jak gdyby na przekazanie swej pretensyi na kapitał indemnizacyjny i to według kolei na niego przypadającej zezwalał, niemniej straci prawo do wszelkiej opozycyi i do użycia wszelkiego środka prawnego przeciw umowie, którąby interesanci stawający, w myśl S. 5 ces. patentu z dnia 25, września 1850 między sobą zawarli, jednakże tylko wtedy, jeżeli pretensya według porzadku hypotecznego na kapitał indemnizacyjny przekazaną albo podług §. 27 ces. rozporządzenia z dnia 8. listopada 1853 na gruncie zabezpieczoną została.

Z c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 15. października 1862.

(1841)G b i f t.

Mr. 8937. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb ber Franciska Starkiewicz mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß uber Uin. suchen bes Elias Rosenberg aus Stryj auf Grund bes Wechsels adto. 7. Juli 1859 über 94 fl. 50 fr. öfterr. Wabr. mit biergerichtlicher Bablungeauflage vom 17. September 1862 3. 7664 aufgetragen morben fei, Die eingeklagte Wechselschuld pr. 94 fl. 50 fr. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 1. Dovember 1859 und Gerichtefoften pr. 5 fl. 37 fr. öft. Bahr. tem Elias Rosenberg binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Grefugion ju gahlen.

Da der Aufenthaltsort der belangten Franciska Starkiewicz unbefannt ift, fo wird ihr ber Berr Aldvotat Dr. Dzidowski jum Rurator bestellt und ihm die obermabnte Bahlungeauflage jugeftellt.

Mus dem Rathe bes f. t. Kreisgerichts.

Sambor, am 29. Oftober 1862. Konfurs. Berlautbarung. (1847)

Rr. 3141 Bur Befigung ber in Griedigung gefommenen Ranzellistenstelle beim Przemysler gr. fath. Konfistorium, womit ber (Behalt jahrlicher 315 fl. ofterr. Bahr. verbunden ift, wird hiemit ber Ronture vom 1. November 1862 bie 15. Dezember 1862 einschließig ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Ctelle, von welchen bie Renntnif ber ruthenischen , teutschen und lateinischen Sprache, bann eine geläufige leferliche Sandidrift geforbert wird, haben ihre biegfalligen, geborig instruirten Gesuche in ber vorbedachten Zeit in Die Konfistorial-Kanglei einzureichen. Bewerber, welche in bem Registraturefache bewandert find, genießen ben Borgug.

Przemyśl, den 27. Oftober 1862.